## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 218. Dienstag, den 10. September 1844.

Ungekommene Fremde vom 7. September.

Die Hrn. Kauft. Gorefi a. Roften, Michalsfi a. Jnowraciam, I. im Hotel de Paris; Hr. Kaufin. Bitter a. Rheydt, Hr. Guteb Mateen a. Chwalfowo, I. im Hotel de Rome; Hr. Guteb. v. Zielonachi aus Goniczfi, Mad. Pawlisowska aus Dirschau, Hr. Brennereip. Faltynski aus Gluchowo, I. im Hotel de Dresde; Hr. Kaufin. Rothenbucher aus Stettin, I. im Eichfranz; Hr. Guteb. v. Modlinski aus Polen, Fran Guteb. v. Mycielska a. Przybyszewice, I. im Bazar; Hr. Guteb. Graf Lact aus Posadowo, Hr. Affess. Damm u. Hr. Dr. med. Tabernachi a. Breschen, die Hrn. Gutep. v. Stapski und v. Kozuchowski aus Michorzewo, Hr. Stud. jur. v. Stlamski a. Rasujady, Hr. Registrator Schwittag u Hr. Bachtmstr. Wagner o. Wagrowiß, Fran Lieut. Knorr aus Meseriß, Hr. Kaufin. Uco aus Breslau, Fran Kaufin. Kramer aus Gumbinnen, I. im Hôtel de Berlin; die Hrn. Guteb. v. Dobrzydi aus Baborowo, Luther aus Lopuchowo, I. im schwarzen Abler.

Dom 8. September.

Hr. Leo, Oberstlient, u. Insp. d. Art.-Werkstatten u. Hr. Prem. Lieut. u. Abj. Schlawe aus Gerlin, Hr. Kaufm. Botticher aus Mainz, I in der goldnen Gans; die Hrn. Kaust. Palm a. Sommerhausen, Kadzidlowski, Kuszczyńskiu. Hr. Bat.-Arzt Laube aus Schrimm, Hr. v. Schild, Maj. im 3. Garde. Landw. Reg., aus Lista Hr. Posifekr. v. Kakowski und Fräulein Kube aus Samter, Hr. Gutsp. Sluciński aus Wrzesin, Hr. Gutsb. v. Gromadziński a. Przyborowko, I. im Hôtel de Saxe; die Hrn. Gutsb. Wierzchaczewski a. Wola, v. Lukomski a. Paruszewo, v. Ilowiecki aus Recz, Hr. Gerichtsbeamter Zieliński a. Warschau, I. im Bazar; Frau Gutsb. Petri aus Wrzychowo, Hr. Commiss. Kruszewski aus Dtusz, Hr. Sekr. Tarnogrocki und Hr. Lehrer Janke aus Margonin, k. im Hôtel de Berlin; die Hrn. Gutsb. v. Sokolnicki und v. Sokolnicki jun. aus Piglowice, Matecki a. Glupoń, k. im Hôtel

de Hambourg; fr. Guteb. Dfterloff aus Ronin, fr. Det. Rlicet und bie frn. Raufl Schroder aus Berlin, Bendicher aus Sprotten, 1. im Hotel de Rome; Die Brn. Guteb. Guberian aus Cfaruda, v. Trapegynefi aus Murfa, I. im Hotel de Baviere; Sr. Guteb. v. Cadoweff a. Chocicgo, Sr. Gutep Reumann a. Denicgewo, I. im Hotel de Paris; die Grn, Raufl. Chrlid) und Brand aus Reuftabt a. 2B., Frau Roufm. Did aus Rrotofdin, I. im Cichborn; Die Grn. Roufl Celigfohn aus Samoczon, Schiff a. Bollftein, I. im Eichtrang; fr. Rreid-Translateur b. Mierzbidi aus But, bie frn. Guteb. Licht aus Drla, v. Rurnatoweli aus Bbziechowice, Frau Guteb. Szafarfiewicz aus Dzierzchnica, I im ichwarzen Abler.

1) Untrag ihrer Bermandten und refp. Cu= ratoren werben nachbenannte Perfonen:

1) ber Schuhmachergefelle Adolbert Dziejedi, welcher vor ungefahr 14 Joh: ren feinen Wohnort Ditostam verlaffen bat und auf bie Wanderschaft gegangen, bemnadft im Jahre 1831 in Barichau gefehen worden, feitdem aber verschollen ift;

2) ber Schmiebegefelle Johann Gotte lieb - auch Gottlob genannt - Zon= baid ober Dondaid, welcher vor långer ale 43 Sahren feinen Bohnort Dftromo perlaffen, bierauf im gabre 1810. aus Lemberg in Galligien Nachricht bon fich gegeben hat, bemnachft aber verfcol= Jen ift;

3) ber Johann Rieineti, welcher bor 18 Jahren als Topfergefell von Meuftabt a. d. 2B., wo er in Arbeit geftanden, nach Pofen gegangen ift, bort 6 Gabre lang gearbeitet hat, hiernachft nach Barfchau fich begeben haben foll, und feitbem berschollen ift;

4) ber Steuer = Rontrolleur Bincent Siforefi, welcher im Jahre 1814. von

Bekanntmachung. Auf den Obwieszczenie. Na wniosek krewnych i resp. kuratorów, swych nastepnie wymienione osoby, jako to.

1) Wojciech Dziegiecki, szewczyk, który przed laty około 14 pobyt swój Miłosław opuścił i na wedrówke poszedł, następnie go w roku 1831. w Warszawie widziano, od czasu tego zaś zniknał,

2) Jan Bogumil - także Bogusław zwany - Tondasch lub Dondasch, kowalczyk, który od lat przeszło 43 pobyt swoj Ostrowo opuścił, nastę. pnie w roku 1810. z Lwowa w Galicyi wiadomość o sobie dał, później zaś zaginał.

3) Jan Kicinski, który się przed laty 18 jako garnczarczyk z Nowego miasta nad Warta, gdzie w robocie zostawał, do Poznania udał, tam przez lat 6 prącował, następnie się do Warszawy udać miał a od czasu tego zaginel,

4) Wincenty Sikorski, kontroller poborowy, który w roku 1814. z Ko-Roften nach Miloslaw verfett worden ift, sciana do Miloslawia przesiedlonym

in bemfelben ober im folgenden Jahre aber Diefen Drt verlaffen hat, und fich nach Barichau begeben haben foll, feit= bem aber verschollen ift;

5) ber Schmiedegefelle Frang Johann Schorefi aus Baben bei Abelnau, wel= der nach Weihnachten 1832, von Abelnau aus nach Breslau gegangen ift, und feitbem nichts bon fich bat boren laffen;

6) ber Martin Rober, welcher im Sahre 1812. oder 1813. von Babiners Sauland aus nad Rufland gegangen und feitbem verschollen ift;

7) Die Urfula verebelichte Runfel ge= borne Schelfopf, welche im Jahre 1814. thren Wohnort Buchwald im Schrodger Rreife verlaffen hat und nach Rugland ge= gangen, feitdem aber berfcollen ift;

8) ber Schmidt Frang Rordylinefi, alias Rordella, welcher vor mehr ale 30 Sabren feinen Bohnort Byganowo bei Robylin verlaffen hat und feitbem ber= schollen ift;

9)' die Gebruder Sylvefter und Julian Plachedi, von benen ber erftere bor uns gefahr 28 Jahren feinen Bohnort Gulmierzyce verlaffen bat, um einen Berwandten, ben Rloftergeifilichen Grzabfie. wick gu Cfepa im Ronigreiche Pofen gu besuchen, ber lettere aber vor 15 Jahren bon Gulmierzyce aus ale Duffergef He auf die Wanderschaft gegangen ift, und Die feitbem berschollen find;

10) ber Jofeph Biemniewicz, welcher ort Goling im Pleschener Rreife verlaffen

został, w tym samym lub w następującym roku zaś miejsce to opuścił, i do Warszawy się udać miał, od czasu tego jednakowoż zniknął,

5) Franciszek Jan Schorski, kowalczyk z Baby pod Odolanowem, który po Bożém narodzeniu r. 1832. z Odolanowa do Wrocławia poszedł, i od czasu tego nic o sobie słyszeć niedał,

6) Marcin Roeder, który w roku 1812. lub 1813. z olędrów Babinskich się do Rossyi udał i od czasu tego zaginał,

7) Urszula z Schelkopfów, zamęźna Kunkel, która w roku 1814. pobyt swoj Buchwald powiatu Szredskiego opuściła i do Rossyi się udała, od czasu tego zaś zniknęła,

8) Franciszek Kordylinski lub Kordella, kowal, który przed laty przeszło 30 pobyt swój Wyganów pod Kobylinem opuścił, i od czasu tego zaginał,

9) Sylwester i Julian bracia Placheccy, z których pierwszy przed laty około 28 pobyt swoj Sulmierzyce, celem odwiedzenia krewnego, zakonnika Grządkiewicza z Skępy w Królestwie Polskiem opuścił, ostatni zaś przed laty 15 z Sulmierzyc jako młynarczyk na wędrówkę poszedł, i od czasu tego znikneli.

10) Józef Ziemniewicz, który od por mehr als 15 Jahren seinen Wohn- lat przeszlo 15 pobyt swoj Goliny powiatu Pleszewskiego opuścił, i ceund fich nach Balefie begeben hat, um lem odwiedzenia matki swej do Zales feine Mutter gu besuchen, feitbem aber sia sie udal, od czasu tego zas za.

borne von Gorcanisewefa, welche unges bylinska, która w roku około 1817. fahr im Jahre 1817. ihren Bohnort Do: pobyt swoj Poznań opuściła i od czasu fen verlaffen hat und feitdem verfchel- tego zniknela.

Ien ift;

12) ber Mullergefelle Johann Gottlieb Lachmann, welcher bor 16 Jahren bon Cabla an ber Caale gegangen und feits poszedt, i od czasu tego zaginat, bem verschollen ift,

13) ber Benedict Winnowicz, welcher 13) Benedykt Winnowicz, ktory Die Stadt Kroben vor ungefahr 16 Jah- miasto Krobig przed laty około 16 ren verlaffen hat und feitdem verschols opuscit, i od czasu tego zniknat,

Ien ift; Peron of

14) ber Rammerbiener Dowacki, bef= fen Chefrau geborne Winnowicz und die unverebelichte Marianna Binnowicz, welde fich bis Johannis 1830. in Gorgnegfi, Roffener Rreifes, aufgehalten haben, Dann angeblich nach Pofen verzogen und biers nachft verschollen find;

15) Die Johanne Julianne Borne= mann, Tochter bes perftorbenen Bader= meiftere Bacharias Bornemann aus Schwerin, welche im Jahre 1812. ober 1813., um Berwandte zu befuchen, nach 2Barichau gegangen ift, bon bort im Jahre 1821. noch einmal gurudgefehrt fein foll, balb barauf aber fich wieder fortbegeben bat und feitbem berfcbollen ift;

16) der Muller Loreng (Bawrgyn) Rlieger aus Mauche, welcher fich bor

berschollen ist; sonfig von Kobylinska ges 11') Zofia z Gorczyszewskich Ko-

- 12) Jan Bogumil Lachmann, mlynarczyk, który przedlaty 16 zpobytu feinem Bohnorte Jutrofchin aus auf Die swego Jutroszyna na wedrowke a mia-Manderschaft und zwar zunachst nach nowicie najprzod do Cahla nad Sala

  - 14) kammerdyner Nowacki, Wiktorya z Winnowiczów, małżonka tegož, i niezamežna Maryanna Winnowicz, którzy się aż do St. Jana r. 1830. w Gorzyczkach, powiatu Kościańskiego, bawili, następnie do Poznania przesiedlili, a potém zniknęli,
  - 15) Joanna Julianna Bornemann, córka zmarłego piekarza Zacharyasza Bornemann z Skwierzyny, która się w roku 1812. lub 1813. celem odwiedzenia krewnych do Warszawy udała, z tamtąd jeszcze raz w roku 1821. powrócić miała, krótko potém zaś powtórnie się oddaliła i od czasu tego zniknęła,
  - 16) Wawrzyn Flieger, mlynarz z Mauche, który się z Altkloster,

långer ale 24 Jahren aus Alt- Rlofter, wo er in der Baffermuhle gearbeitet hatte, entfernt hat, und hiernachft verschollen ift,

17) der Wirth Franz Judet aus Grese bienisto, Samterschen Kreifes, welcher im Jahre 1830. oder 1831. Diesen seinen Wohnort verlaffen und sich nach Polen begeben hat, seitdem aber verschollen ift;

18) ber Maurer Paul Szezepanöfi, welcher im Jahre 1830. aus feinem Bohnorte Stanislawowo, Wreschener Kreises, heimlich nach Polen entwichen

und feitbem verschollen ift;

19) ber Johann Gottlieb Berger aus Schwerin, welcher vor 30 Jahren als Schneibergeselle in die Frembe gegangen iff, darauf noch einmal aus Dber-Deftereich und zweimal aus Mien Nachricht von sich gegeben hat, hiernachst aber seit 26 Jahren nichts von sich hat horen laffen;

20) ber Schmiebegeselle Carl August Blaichke aus Posen, welcher vor etwa 20 Jahren auf die Wanterschaft gegangen ist, einige Jahre spater noch einmal aus Ungarn Nachricht von sich gegeben hat,

feitdem aber verichollen ift;

21) bie verehelichte Buchhalter Caroline Kölling geborne Bunsch aus Racot, welche sich von bort am 24. Dezember 1828. in einem Anfalle von Geisteskrankheit entfernt und seitdem verschollen ift,

22) ber Tageldhner Wamryn Namyst aus Grabow, welcher vor mehr als 20 Jahren nach Polen ausgewandert und seitdem verschollen ift,

gdzie w młynie pracował, przed laty przeszło 24 oddalił, i potém zaginął,

17) Franciszek Judek, gospodarz z Grzebieniska, powiatu Szamotulskiego, który w roku 1830. lub 1831. niniejszy pobytswój opuścił i do Polski się udał, od czasu tego zaś znika.

18) Paweł Szczepański, mularz, który w roku 1830. z pobytu swego, Stanisławowa, powiatu Wrzesińskiego tajemnie do Polski zbiegł i od

czasu tego zaginął,

19) Jan Bogumił Berger z Skwierzyny, który się przed laty 30 jako krawczyk do kraju cudzego udał, potém jeszcze raz z Górnéj Austryi i dwa razy z Wiednia wiadomość o sobie dał, potém zaś od lat 26 nic o sobie słyszeć niedał,

20) Karól Augustin Blaeschke, kowalczyk z Poznania, który przed laty około 20 na wędrówkę poszedł, kika lat później jeszcze raz z Węgier wiadomość o sobie dał, od czasutego zaś zaginął,

21) Karolina z Wunschów Koelling, buchhaltrowa z Racota, która się ztamtąd dnia 24. Grudnia 1828. w chwilowem cierpieniu na umysłach oddaliła, i od czasu tego zniknęła,

22) Wawrzyn Namyśl, wyrobnik z Grabowa, który przed laty przeszło 20 do Polski wędrował i od czasu tego zaginał, und bie etwa von diesen Berschollenen hinterlassenen unbekannten Erben hiermit aufgefordert, sich spätestens in dem am 22. März 1845. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten, Oberlandesgezichts=Reserendarius Bonde, an öffent=licher Gerichtsstelle anstehenden Termine schriftlich oder persönlich zu melden, und Nachricht von ihrem Leben und Aufent=halte zu geben, und demnächst weitere Anweisung zu gewärtigen, widrigenfalls die aufgebotenen Berschollenen werden für todt erklärt und die unbekannten Erben berselben mit ihren Erbeusprüchen präskludirt werden.

Pofen, ben 20. Mai 1844.

Ronigl. Dber-Landes-Gericht.

2) Der hiesige Dfenfabrikant Sbuard Herrmann und das Fraulein Anselma Baumgart, Tochter des Kaufmanns und Sewators Baumgart aus Glogau, haben mittelst Ehevertrages vom 12. Juni d. J. die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kennt=niß gebracht wird.

Pofen, am 31. Juli 1844. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

3) Der Oberkellner Alexander Friedrich Robert Kaselitz und die Florentine Julianne Unger, beide von hier, haben mittelst Chevertrages vom 9. Juli b. J.

jako téż sukcessorowie nieznajo. mi, którzyby przez nieprzytomnych powyższych pozostawieni być mogli, wzywają się niniejszem, aby się najpóźniej w terminie dnia 22. Marca r. 1845. zrana o godzinie 10. przed Ur. Woyde, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego, w miejscu publicznych posiedzeń sądowych wyznaczonym osobiście, lub piśmiennie zgłosili, o życiu i pobycie swym wiadomość dali, a następnie' dalszego oczekiwali rozrządzenia, w razie bowiem przeciwnym zapozwani zniknieni za zmarłych uznani i sukcessorowie nieznajomi tychże z pretensyami spadkowemi swemi wyłączeni zostana.

Poznań, dnia 20. Maja 1844. Król. Sąd Nadziemiański; I. Wydziału.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że tutejszy fabrykantpieców Edward Herrmann i Panna Anselma Baumgart, córka kupca i senatora Baumgarta z Głogowy, kontraktem przedślubnym z dnia 12. Czerwca roku bieżącego wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 31. Lipca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiado mości publicznéj, że Alexander Fryderyk Robert Kacselitz nadsklepowy i Florentyna Julianna Unger, oboje

bie Gemeinschaft ber Guter und bes Ers werbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, am 31. Juli 1844.

Ronigl. Lande und Stadtgericht,

4) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadt = Gericht zu Schwerin.

Die zu Trebisch sub Mr. 17. belegene, ben Martin Münchbergichen Gheleuten gehörige Ganzbauernahrung, abgeschäßt auf 6156 Athlr. 17 Sgr. 11 Pf. zu-folge der, nebst Hypothekenschein in der Regisstratur einzusehenden Tore, soll am 30. Oktober 1844. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhasstrt werden.

Schwerin, ben 28. Marg 1844.

5) Ediktalvorladung. Ueberdas Bermögen des hiefigen Kaufmanns Phis lipp Maximilian Treuberz ist am 22. Marz d. J. der Konkurd. Prozeß erdffnet worden,

Der Termin zur Anmelbung aller Ansfpruche an die Konfursmaffe fieht am 7. Detober d. J. Bormittags um 10 Uhr bor bem herrn Affessor hahn, im Partheienzimmer bes hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird mit seinen Anspruchen an die Maffe ausgeschlossen, und ihm deshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Meferit, am 4. Mai 1844. Konigl, Land= und Stadtgericht.

tu ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Lipca roku bieżącego wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 31. Lipca 1844. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Skwierzynie.

Osada rolnicza pod Nr. 17. w Trebiszewie położona, Marcinowi Münchberg i żonie jego należąca, oszacowana na 6156 tal. 17 sgr. 11 fen, wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 30. Października 1844. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Skwierzyna, dnia 28. Marca 1844

Zapozew edyktalny. Nad majątkiem kupca tutejszego Filipa Maximiliana Treuherz otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyj do massy konkursowej wyznaczony jest na dzień 7. Października r. 1844. godzinę 10. przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Ur. Hahn, Assessorem.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoją do massy wyłączony i wieczne mu w tej mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie,

Międzyrzecz, dnia 4. Maja 1844, Król. Sąd Ziemsko-miejski, 6) Der Muhlenbesitzer Gottlieb Gabek aus Klossermuhle bei Schildberg und bie Wittwe Marianna Mosinska aus Bobrownik, haben mittelft Chevertrages vom 20. Juli 1844. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kennteniß gebracht wird.

Rempen, am 24. Juli 1844. Ronigt. Land= und Stadtgericht.

7) Der Tuchmacherneister Franz hinz aus Labischin und beffen Braut, Wittwe Caroline Grabowsku geborne Dgurkowska, haben mittelst Ehevertrages vom 6. b. M. bie Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schubin, ben 7. August 1844.

Ronigl. Land= und Stabtgericht.

8) Die Wittwe Caroline Ruhn und der Schuhmachermeister Abalbert Glowacki zu Miloslaw, haben mittelft Severtrages vom 31. August b. J. vor Singehung der She die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Breichen, am 1. September 1844.

Kall San Memske wie skie.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Bogumił Gądek, właściciel młyna klasztornego pod Ostrzeszowem i Maryanna owdowiała Moszynska z Bobrownik, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Lipca 1844. roku wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Kempno, dnia 24. Lipca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że majster sukiennik Franciszek Hinz z Łabiszyna i narzeczona jego, wdowa Karolina Grabowska z domu Ogurkowska, kontraktem przedślubnym z dnia 6. m. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szubin, dnia 7. Sierpnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że wdowa Karolina Kühn i szewc Wojciech Głowacki w Miłosławiu, kontraktem przedślubnym z dnia 31. Sierpnia r. b. przed wstąpieniem w związek malżeński wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Września, dnia 1. Września 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 218. Dienstag, ben 10. September 1844.

9) Bekanntmachung. Die Raustion bes beim unterzeichneten Gerichte bestchäftigt gewesenen Gulfes Erekutor und Boten Christian Wegner im Betrage von 8 rtl. 10 fgr. soll zurudgegeben werben.

Es werden daher alle diesenigen, welche aus seinem gedachten Umte-Berhaltnisse auf bieselbe Ansprüche haben, aufgeforzbert, solche spätestens in dem am 16. Ofto ber an hiesiger Gerichtsstelle vor dem Land= und Stadt. Gerichts. Direktor Schmiedicke anstehenden Termine anzumelden, widrigenfalls sie damit prakludirt und an die Person ihres Schuldners werzben verwiesen werden.

Mongrowiec, den 5. August 1844. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

10) Die Eugenie Friederike Buffe, Lochster bes Schulzengutsbesißers Daniel Buffe aus Laski und ber Rupferhammerbesiger Friedrich Ferdinand Wernhardt zu Roznoswer Muhle, haben mittelst Ehevertrages vom 31 Juli c. die Gemeinschaft der Güster und bes Erwerbes ausgeschlossen, welsches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß bracht wird.

Rogafen, am 29. Anguft 1844. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Kaucya zatrudnionego przy podpisanym Sądzie exekutora pomocniczego i wożnego Wegnera w ilości 8 tal. 10 sgr. ma być zwróconą.

Wszyscy więc ci, którzy z stósunków jego służbowych do tejże kaucyi prawo rościć mogą, wzywają się, aby z takowemi najpóźniej w terminie na dzień 16. Października wtutejszym Sądzie przed Dyrektorem Wnym Schmiedicke wyznaczonym, zgłosilisię, gdyż w przeciwnym razie z pretensyamiswemi wykluczeni i do osoby ich dłużnika odesłanemi zostaną.

Wagrowiec, dnia 5. Sierpnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Eugenia Fryderyka Busse, córka posiedziciela sołectwa Daniela Busse z Lasek i posiedziciel hamerni miedzi Fryderyk Ferdynand Wernhardt z Rożnowskiego młyna, kontraktem przedślubnym z dnia 31. Lipca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Rogožno, dnia 29 Sierpnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

- 11) Das verloren gegangene Testament der verwittweten Kammerjunker Juliane Augendreich v. König, geborne v. Seelstrang, vom 19. September 1797., publicirt den 24. Oktober 1797., nebst dem Kausvertrage vom 27. November 1797. als Dokument über 600 Athle. legirte Erbgelder des Friedrich Wilhelm und Johann Andreas Sandmann, eingetragen auf dem sogenannten Haberberg hierselbst, Nr. 161. der alten und Nr. 145. der neuen Zählung, vermöge Dekrets vom 10. März 1798, worüber nur zum Theil quittirt ist, der Besitzer aber vollständige Zahlung behauptet, wird hierdurch aufgeboten, und demgemäß werden alle diejenigen, welche an dieses Dokument als Eigenthümer, Eessionare, Pfandinhaber oder sonstige Brief. Inhaber Ansprüche machen wollen, namentlich auch die dem Ausenthalte nach unbekannten Erben des am 6. Juli 1812, in Thorn verstorbenen Apothekers Friedrich Wilhelm Sandmann, als:
  - a) Friedrich Wilhelm,
  - b) Matalie Abelheide, und
  - c) Robert Guftav Candmann,

fo wie die dem Aufenthalte nach unbekannte Germanie Elementine Albine Eggert, welche mit den Borgenannten Erdin der am 5. December 1831. in Kleke verstorbenen Dorothea Sandmann, später verehelichte Amtswachtmeister Eggert, gedorne Falk, geworden ift, endlich die ganz unbekannten Erden des in Danzig verstorbenen Kaufmunn Johann Andreas Sandmann, hierdurch aufzesordert, sich innerhalb drei Monaten, und spätestens im Termine den 28. Okt ober d. Bormittags 10 Uhr hierselbst an ordentlicher Gerichtsstelle zu melden, und ihre Ansprüche geltend zu machen, widrigenfalls sie deshald nach Ablauf des Termins unter Auserlegung eines ewigen Stillschweigens präkludirt, das Dokument für amortisier erachtet und die Post von 600 Kthlr. aus dem Hypothekenbuche des verpfändeten Grundsücks geldscht werden wird. Liebstadt, den 20. Juni 1844.

Ronigliches Land= und Stadtgericht.

12) Bekanntmachung. Um 18. Mugust c. ist in bem Warthoflusse unweit bes stadtischen Schlachthauses eine mannsliche, bereits in Verwesung übergegangene unbekannte Leiche aufgefunden worden. Dieselbe hatte eine Lange von ungefahr 5 Fuß, ein Alter von 40—50 Jahren. Die Gesichtszüge waren wegen der eingetretenen Kaulniß nicht mehr kenntlich, der

Obwieszczenie. Dnia 18. Sierpnia r. b. znaleziono w rzece Warcie w pobliskości miejskiego szlachtuza trupa nieznajomego, już zgniłego. Tenże mierzył około 5 stóp, miał lat 40 do 50, rysy twarzy dlą zepsucia już nie były znaczne, glowa krotkiemi czarnemi włosy porosła. Na prawym ręku w okolicy pulsu były litery E S

Ropf mit furgem ichwargem haar bebedt. przedzielone krzyżykiem a nad temi Auf dem rechten Urme in der Wegend ber Buleader waren die Buchftaben E S mit Dagwijchen fichendem Rreuge, und über czarnego surduta z guzikami szmu-Diesem Zeichen ein Berg mit Rrone roth Befleidet war die Leiche mit tatobirt. einem furgen ichwarztuchenen Rode mit übersponnenen Andpfen, einer bergleichen Beffe, leinenem hembe, bergleichen Sofen und zweinathigen olten Stiefeln.

Alle Dicjenigen, welche uber bie Rami= lien. Berhaltniffe und inebefondere über die Todesart diefes auscheinend vor mehreren Monaten in ber Warthe verungludten Menschen Mustunft ju geben im Stande find, werben aufgefordert, fich in unferm Geschäftezimmer Rr. 1. am 11. Dtto: ber 11 Uhr Behufe ihrer Bernehmung ju melben. Roften werben bierburch nicht berurfacht.

Pojen, ben 21. August 1844. Ronigliches Inquisitoriat.

znakami serce z koroną czerwono tetuowane. Ubiór składał się zkrótkiego klerskiemi, takiéjže kamizelki, koszuli lnianej, spodni takich samych i bótów starych o dwu szwach.

Service State State Service assets T Ktokolwiek względem stósunków familijnych, a mianowicie o śmierci tego, jak się zdaje, przed kilku mie. siacami w Warcie utopionego człowieka zdoła jakową udzielić wiadomość, zechce się zgłosić dnia II. Października o godzinie 11. w izbie naszéj instrukcyjnéj pod liczbą I. Koszta w żadnym razie ztad nie urosna.

Poznań, dnia 21. Sierpnia 1844. Królewski Inkwizytoryat.

13) Gute = Bertauf. Die abelichen Guter Jwno bei Erin follen Umffande wegen gu jeder Beit aus freier Sand verfauft werden. Der Gutsbefiger U. v. Bolfgleger.

14) Unter Dr. 15. Berliner Strafe find Bohnungen von verschiedener Urt und Grofe ju vermiethen. Dbgleich das Saus neu ift, fo erlaube ich mir boch ju bemerten, bag es größtentheils ichon im vorigen Jahre erbaut und daher feine geuch. Roman Bioledi. tigfeit zu befürchten ift,

Reine Bacholderbeeren offerirt

R. Biedowsti in Trzemefano.

Montag ben 9. b. M. ift bei mir jum Abenbeffen frifche Burft und Sauerfohl, 3. Gollact in Reu = Umerifa. wogu ergebenft einlabet

47) Bei meinem Abzuge nach Luben in Schlessen sage ich hiermit bem bochgeehrten Publikum fur bas mir bisher geschenkte Zutrauen ben besten Dank, und indem ich mich bem geneigten Andenken empfehle, bitte ich, auch in meinem neuen Wohnorte mich mit Aufträgen beehren zu wollen, die zur Zufriedenheit auszusühren mein Besstreben sein wird. Sollte Jemand mir zur Reparatur anvertraute Gegenstände noch nicht abgeholt haben, so wolle berselbe sich wegen Empfangnahme an meinen Vater, ben hiesigen Goldarbeiter J. Fiegel, Dominikanerstraße Nr. 354., wenden.

Pofen, im September 1844.

Tobias Siegel, Goldarbeiter.

18) Feinen harten Zucker, bas Pfund 5 Sgr., die schönsten Berliner Glanz-Lichte; à Pfund 5 Sgr. 4 Pf., boppelt raffinirtes Rubbl, bas Quart 8 Sgr., das Pfund 3 Sgr. 9 Pf., wie auch beste Stettiner harte Seife, 7 Pfund für 1 Athlr., nebst allen anbern Material-Waaren, empfiehlt zu außerst billigen Preisen die Materials Handlung von Julius Horwit in Posen,

Wilhelmsplat: Ede Dr. 1. im Rrauseschen Saufe vis a vis bem Bagar.

Getreide : Martt : Preise in der Sauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maag und Gewicht.)

| Getreide-Arten.     | Freitag ben<br>30. August 1844.                                                   |                                                                                              | Montag den<br>2. Septbr 1844.     | Mittwoch den<br>4. Septbr. 1844.  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                     | von                                                                               | , bis                                                                                        | von bis<br>Mir.far.vf. Mir.far rf | von bis                           |
| Weizen der Scheffel | 1 18 —<br>1 1 —<br>— 22 —<br>17 —<br>1 5 —<br>1 1 —<br>— 23 6<br>4 15 —<br>1 10 — | 1 19 —<br>1 1 6<br>— 23 —<br>1 18 —<br>1 6 —<br>1 1 6<br>— 8 6<br>— 24 —<br>4 20 —<br>1 12 6 | Am 2. und waren bie Markt         | 4. September c. preise wie nebens |